# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 140. Dienstag, den 12. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 9. Juni.

herr Guteb. v. Grabowefi aus Polen, I. in Do. 98 Marit; fr. v. Meper, Dberfilieut., aus Prufinowo, I. in Ro. 11 Ballifchei; Br. v. Ederfiberg, Ritt= meister a. D., aus Glogau, Frau Guteb, v. Mielinsta aus Ziolfowo, I. in Do. 3 Salbborf; Gr. Pachter Rafgeweff aus Gależewo, I. in No. 30 Ballifchei; Sr. Pachter Pradgoneffi aus Polazejewo, Sr. Pachter Matufgeweffi aus Ramien, I. in no. 89 Ballifchei; fr. Pachter Prabzynsti aus Grofifi, fr. Apothefer Dulert aus Milostam, Br. Guteb. v. Szelisti aus Drzefetowo, Br. Guteb. v. Befierefi aus Begierefi, Br. Guteb. v. Libifgynefi aus Wierzyc, Br. Guteb. hermann aus Przyborowo, I. in No. 11 Buttelftr.; Die Raufmannofrauen Rreg und Tofing aus Breslau, Sr. Bau-Infp. Robbe aus Koften, I. in Do. 21 Bilh. Str.; Sr. Brennerei=Jufp. Engelmann aus Glogau, Sr. Rechte-Rand. Tuhricert aus Argau, Sr. Raufm. Friedlauber aus Liffa, I. in Do. 5 Sapiehaplaß; Sr. Guteb. v. Rotarefi aus Neudorf, Gr. Guteb. v. Mieledi aus Grabofzewo, Sr. Commiff. Schlichting aus Carbia, I. in Do. 41 Gerberfir.; Sr. Guteb. v. Rrydanowelli aus Pafostam, Sr. Guteb. v. Gforzewefi aus Rider, Sr. Pachter v. Urbanowefi aus Balagemo, I, in No. 15 Breiteftr.; fr. Guteb. v. Gorgeneff aus Bieganin, fr. Gutebefiger v. Malezewsti aus Kruchowo, I. in No. 15 Breslauerfrage.

Dom 10. Juni. Herr Nove, Kand. ber Theol., aus Szoldry, I. in No. 100 Markt; Hr. Landschaftsrath v. Brodowski aus Pfary, I. in No. 7 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Czarnecki aus Gogolewo, Hr. Gutsb. v. Chlapowski aus Jurkowo, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Påchter v. Siemiztkowski aus Radlin, I. in No. 30 Breslauerstr.; Hr. Påchter Ezerwinski aus Gluski, Hr. Land = und Stadt = Gerichts = Rath Grünswald aus Wongrowitz, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Wirthsch. Insp. Osiecki aus

Rotofowo, Sr. Raufm. Storz aus Liegnit, Sr. Raufm. Hernftabt aus Liffa, I. in Do. 14 Magazinftr.; Br. Deposital-Rendant Rretschmer aus Bollftein, Br. Maurermeifter Beif aus Roften, fr. Guteb. Soffmann aus Lutom, fr. Guteb, v. Dfroweft aus Kolaczfowo, I. in Do. 21 Wilh. Str.; Br. Raufm. Lion Lewy aus Liffa, 1. in No. 5 Sapiehaplat; die gen. Guteb. v. Zoltowell und Romalemelli aus Bednarp und v. Drwesti aus Zembowo, I. in Do. 3 Bilh. Str.; Br. Guteb. b. Grabowefi aus Grelewo, Sr. Defonom Gros aus Elbing, bie Grn. Raufl. Dasfal und Split aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Pachter Defier aus Polefno. Sr. Guteb. v. Potodi aus Glembofie, Sr. Guteb. v. Wilfonefi aus Broby, Sr. Guteb. v. Plondyneffi aus Polazejewo, Sr. Guteb. v. Bogudi aus Dlaczego, Sr. Guteb. v. Argyzanowefi aus Murgynowo, I. in Do. 15 Breiteftr.; Gr. Guteb. v. Sforzewell aus Raminiec, Sr. Probft Dorenfowell aus Ruchocin , I. in No. 41 Gerberftr.; Br. Raufm. Sommer aus Rrotofdin, I. in Do. 1 Damm; Br. Guteb. v. Bielonadi aus Gonicgei, fr. Guteb. Bufoweti aus Gosciefgen, fr. Pachter Gzulczewefi aus Zydowo, Sr. Commiff. Ginfporn und Sr. Wollfortirer Biermann aus Janowiec, I. in Do. 89 Ballifchei.

#### 1) Mothwendiger Verkauf. Oberlandesgericht zu Bromberg.

Das im Bengrowiecschen Kreise belegene, gerichtlich auf 17,285 Kthlr. 24 fgr. abgeschätzte abeliche Gut Morakowo, soll am 25. Juli 1838 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

Die Taxe, ber hypothekenschein und die Kausbedingungen konnen in ber Resgistratur eingesehen werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Tex=mine zu melben.

#### Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Morokowo w Wągrowieckim powiecie położona, sądownie na 17,285 Tal. 24 sgr. otaxowana, sprzedaną być ma w terminie na dzień 25. Lipca 1838 przed południem o godzinie gtéy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze. Wszyscy niewiadomi realni wierzyciele wzywaią się publicznie, aby się naydaléy w tym terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili. 2) Nothwendiger Verkaut. Ober= Landesgericht zu Brom= berg.

Das im Wagrowierschen Kreise belegene, gerichtlich auf 16,348 Athlr. 11 sgr. 11 pf. abgeschätzte ablige Gut Rysbowo, soll am 24. Juli 1838 Borsmittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsfielle subhassirt werden. Tare, hyposthetenschein und Kausbedingungen können in der Registratur eingeschen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten

Glaubiger:

a) die Erben der am 5. November 1806 verstorbenen Antonina geb. von Gembarth verehelichten Joseph v. Ulatoweka,

- b) bie Erben bes am 14. April 1808 verstorbenen Stanislaus von Ulatowski.
- e) bie Erben ber am 30. Mars 1791 verftorbenen Euphrosine geb. von Ulatowoffa, zuerst verehelichten Marstin v. Mostowoffa, nachmals verehlichten Joseph von Budziczewsfa ober Budziszewsfa,

d) bie Erben ber am 27sten Februar 1832 verstorbenen Josephata geb. v. Matowota verehelichten Ludwig v. Sappowofa,

e) die Marianna geb. von Ulatowska verehelichte v. Wierzbinska, modo

beren Erben,

f) die Erben der am 17. December 1808 verstorbenen Catharina geb. v. Matowska verchlichten Johann v. Wierzbicka, Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rybowo w powiecie Wągrowieckim położona, otaxowana sądownie na 16,348 Tal. 11 sgr. 11 fen., sprzedaną być ma w terminie na dzień 24. Lipca 1838 zrana o godzinie otéy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele:

a) spadkobiercy na dniu 5. Listopada 1806 zmarłéy śp. Antoniny z Gembartów małżonki śp. Józefa Ulatowskiego,

b) sukcessorowie na dniu 14. Kwietnia 1808 zmarlego śp. Stanisla-

wa Ulatowskiego,

- e) spadkobiercy na dniu 30. Marca 1791 zmarléy šp. Eufrozyny z Ulatowskich 1mo. voto Mostowskiego powtórnie zamężnéy Budziszewskiey lub Budzeszewskiey,
- d) sukcessorowie na dniu 27. Lutego 1832 zmarłéy śp. Józefaty z Ulatowskich małżonki Ludwiku Szypowskiego,
- e) Maryanna z Ulatowskich Wierzbińska lub iéy spadkobiercy,
- f) sukcessorowie na dniu 17. Grudnia 1808 zmarléy Katarzyny z Ulatowskich małżonki Ur. Jana Wierzbickiego,

g) bie Geschwifter Cophia, Cunigunde b. Ulatowsta und bie Erben ber am 3. September 1811 verftorbenen Domicella v. Mlatowefa,

werben biergu öffentlich vorgeladen.

g) Zofia i Kunegunda rodzeństwo Ulatowscy i spadkobiercy na dniu 2. Września 1811 zmarley śp. Domicelli Ulatowskiey,

na ten termin zapozywaią się publi-

cznie.

Boittalcitation. Machstehenbe Dofumente:

ber in ber Schmidt Chriftoph Elenerfchen Nachlaß = Cache am 10ten August 1801 vor bem vormaligen biefigen Juftig-Magiftrat aufgenoms

mene Erbregeß, und

2) der damit verbundene Sppothefens fchein vom 25. Mai 1804, nach welchem fur ben Schmidt Salomon Gottlieb Elener auf ber sub No. 77. ju Dieber = Pritichen gelegenen Schmiebenahrung an vaterliches Erbtheil 133 Rthlr. 10 fgr. eingetragen geworben, find verloren gegangen.

Auf ben Untrag ber Intereffenten were ben bemnach alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Driefeinhaber Unfpruche an Diefe Dofumente zu haben glauben, fo wie bie Erben ber Ceffionarien, welche in bie Rechte bes gebachten Rreditors getreten ift, hierdurch aufgeforbert, ihre Unfpruche bei und entweder schriftlich innerhalb brei Monaten ober fpateftens am 6. Juli 1838 Vormittage um 10 Uhr in unferm Inftruftionegimmer bor bem herrn Land= und Stadtgerichte-Rath Rohrmann, ent. weder perfonlich, ober burch einen gulafie

Zapozew edykalny. Dokumenta nastepne zaginely:

1) w interesie pozostałości kowala Krysztofa Elsnera dnia 10. Sier. pnia 1801 w byłym tuteyszym Magistracie Sprawiedliwości spi-

sane działy.

2) z temiż połączony dowód hypoteczny z dnia 25. Maja 1804 według którego w księdze wieczystey gospodarstwa kowalskiego w dolnéy Przyczynie pod liczbą 77 położonego, dla kowala Salamona Bogumila Elsnera schedy oyczystev 133 Tal, 10

sgr. iest zpisanych.

Na wniosek udział w téy mierze maiących wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego względu posiedziciele równie spadkobiercy tych cessyonaryusze, i co na których tylko zlewek prawa wspomnionego wierzyciela nastąpić mógł, aby ieżeli z tychże dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, z temi na piśmie w ciągu trzech miesięcy, lub naydaléy w terminie dnia 6. Lipca 1838 przed południem o godzinie Totéy w izbie

gen Bevollmächtigten, wozu die Herren Justiz = Rommistarien Kugner hierselbst, Schühe und Stiebler zu Lissa vorgeschlas gen werden, anzumelden und nachzuweisfen, widrigenfalls dieselben mit allen ihren Ansprüchen an die gedachten Dokumente und verpfändeten Grundstücke präskludirt, ihnen damit ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, die Dokumente amortisier, und soweit die Zahlung behauptet oder nachgewiesen worden, mit Löschung der Forderung im Hypothekenbuche versfahren werden soll.

Frauftabt, ben 12. Mary 1838.

Konigliches Lands und Stadt= Gericht.

4) Bekannemachung. Aus ber Obligation der Tischlermeister Johann Schulzschen Ehcleute vom 13ten Oktober 1796, sind gemäß Rekognitionsscheins vom 5. November 1796 auf das jeht den Andreas Bohlmann und dessen Kinzbern erster Ehe gehörige in der Stadt Schubin, Bromberger Regierungs Departements sub No. 87, früher 74 beslegene Grundstück, 362 Athler. nebst fünf Prozent Zinsen für das Depositorium des ehemaligen Stadtgerichts zu Nakel einzgetragen.

Da biejenigen, welche mit Eigenthumsanspruchen an bas gebachte Kapital hervorgetreten sind, sich nicht vollftandig haben legitimiren konnen, so wer-

naszych posiedzeń, przed W. Rohrmanem Sędzią Ziemsko mieyskim osobiście, lub przez uwłaściwionego Pełnomocnika, na którego im przedstawiamy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Kutzner w mieyscu i Ur. Ur. Schütze i Stiebler w Lesznie zgłosili się i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do tychże dokumentów i zastawnéy nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta amortyzowane, i tak dalece wypłata z nich utzymywaną, i udowaną iest, z księgi wieczystey wymazane beda.

Wschowa, dnia 12. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Z obligacyi stolarza Jana Schulz małżonków z dnia 23. Października 1796 roku, są podług wykazu hypotecznego z dnia 5. Listopada 1796 r. na nieruchomości, nateraz Andrzejowi Bohlmann i iego dzieciom pierwszego małżeństwa należącey, w mieście Szubinie Departamentu Bydgoskiego pod No. 87, przedtem 74 położoney, 362 Tal. z procentami po 5 od sta dla depozytu byłego Sądu Mieyskiego w Nakle zaciągnione.

A że ci, którzy ze swemi pretensyami do tegoż kapitału przystąpili, niedokładnie się mogli wylegitymować, przeto się wszyscy niewiadomi,

ben alle unbefannten etwanigen Befferberechtigten in Folge ber Borfcbrift bes 8. 392 bes Unhangs gir Allgemeinen Gerichte-Dednung aufgefordert, ihre Un= fprude bem unterzeichneten Gericht fpa= teffens in bem auf ben 21. Juli b. 3. Bormittags um 11 Uhr bor bem Beren Pant = und Ctabt. Gerichte. Direttor Drth= manu angeseigten Termin anguzeigen und nachzuweisen, wibrigenfalls angenom= men werben wirb, fie erfennen im Ber= baltniß zu ber Depositalverwaltungs, Be= borbe, Diejenigen Intereffenten, welche fich ichon geweldet und ihre Unfpruche theilweise bescheinigt haben, ale bie recht= mäßigen Gigenthumer bes gedachten Ra= pitale an, und laffen fich bie Muszahlung deffelben nebft Binfen an Die ermabnten Intereffenten gefallen.

Lobsens, den 16. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land - und Stadts Gericht.

5) Offener Arrest. Nachdem über das zum Nachlasse des zu Drzewianowo, Wirsister Kreises, verstorbenen Erdpäcketers Adam Frankenstein gehörige Beremögen, auf Andringen der Gläubiger Konkurs eröffnet worden, fordern wir hiermit alle diejenigen auf, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effesten oder Briefschaften hinzter sich haben, den Erben desselben nicht das Mindeste davon zu verabfolgen, und vielmehr hierüber Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer Rechte bis zum 18 ten

którzy lepsze prawo posiadaią, wskutek przepisu §. 392 dodatku powszechnéy ordynacyi Sądowéy zapozywaią, swe pretensye podpisanemu Sądowi a naypóźniey w terminie na dzień 21. Lipca r. b. o 11téy godzinie przed obiadem przed W. Dyrektorem Orthmann wyznaczonym oświadczyli, i udowodnili; w przeciwnym razie przyjetym zostanie, iako uznawaia w stósunku do władzy depozytalnéy tych interessentów, którzy się iuż zgłosili, i swe pretensye częścia poświadczyli iako rzeczywistych właścicieli wspomnionego kapitalu, i zezwalaią na onych wypłatę z prowizyą wspomnionym interessentom.

Łobżenica, dnia 16. Lutego 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Areszt otwarty. Gdy nad maiątkiem należącym do pozostałości zmarłego w Drzewianowie, powiecie Wyrzyskim, wieczystego dzierzawcy Adama Frankenstein, na naleganie wierzycieli konkurs otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy, którzy pieniądze, rzeczy, effekta lub skrypta do dłużnika wspólnego należące posiadaią, aby z tych nic a nic sukcessorom iego nie wydali, owszem natychmiast o tém nam donieśli, oraz pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służących,

Sktober 1838 in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, unter ber Berwar;
nung, daß wenn bennoch etwas den Erben des Gemeinschuldners bezahlt, oder
ausgeantwortet werden sollte, dieses für
nicht geschehen crachtet, und zum Besten
der Masse anderweit beigetrieben werden
soll, wenn aber der Inhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweigen
und zurückhalten sollte, er noch außer
dem alles seines ihm baran zustehenden
Unterpfands- und sonstigen Rechts für
verlustig erklärt werden wird.

Lobfene, ben 30. Marg 1838.

Konigl. Preug. Land= und Stabtgericht.

6) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadt-Gericht zu Schroba.

Das zu Santomyst sub No. 47 jest 48 belegene, ben Samuel Daligschen Erben und ber Wittwe Friederike Dalig gehörige Grundstück, bestehend aus einem hölzernen Wohnhause und Stallgebäudenebst hofraum und einem Feldgarten, absgeschätzt auf 215 Athle., zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 28. September c. Vormitstags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Schroba, ben 15. Mai 1838.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

naydaliéy w terminie dnia 18. Października r. b. do depozytu naszego oddali pod tém zagrożeniem, iż gdyby pomimo tego sukcessorom wspólnego dłużnika cośkolwiek zapłaconem lub wydanie za nienastąpione uważanem i na dobro massy powtornie ściągnionem zostanie; gdyby zaśposiedziciel podobnych pieniędzy lub rzeczy o takowych zamilczał lub ie dla siebie zatrzymał, pomimo tego ieszcze za utracaiącego wszelkie prawo zastawu i inne mu służące uznany będzie.

Lobženica, dnia 30. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sdą Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Grunt pod No. 47, teraz 48 w Zaniemyślu położony, do sukcessorów Samuela Dalig i wdowy Fryderyki Dalig należący, składaiący się z drzewianego domu, stayni, oraz podwórza i ogrodu w polu, oszacowany na 215 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 15. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 7) Nothwendiger Verkauf. Die ben Johann Gottfried Bunschsehen Erben gehörigen Grundftude:

1) das hier an ber Rawitscher Straße gelegene, abgeschäft auf 1474 Rthlr. 24 fgr. 6 pf.

2) das hier an berfelben Strafe gelegene, abgefcatt auf 2983 Rthlr.

8 Ggr. 9 Pf.,

3) bas hier an ber Kozminer Strafe gelegene, abgeschätzt auf 995 Mir. 28 Sgr. 8 Pf.,

4) Die auf derfelben Strafe gelegene Bauftelle, abgefchatt auf 20 Rtlr.

22 Ggr. 6 Df.,

zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseschenden Tare, follen am 8. Oftober d. 3. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gezichtestelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Vermeibung der Praklusion in diesem Termine qu melben.

Rrotoschin, ben 30. April 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Nieruchomości tu położone, do spadkobierców po Janie Bogumirze Wunsch należęce:

1) nieruzhomość przy ulicy Rawickiey, oszacowana na 1474 Tal. 24 sgr. 6 fen.,

 nieruchomość przy téy saméy ulicy, oszacowana na 2983 Tal.

8 sgr. 9 fen.,

3) nieruchomość przy ulicy Koźmińskiey, oszacowana na 995 Tal. 28 sgr. 8 fen.

 plac pusty przy téy saméy ulicy, oszacowany na 20 Tal. 22 sgr.

6 fen.,

wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 8. Października r. b. przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźnieny w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dnia 30. Kwiet. 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

### Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Nro. 140. Dienftag, ben 12. Juni 1838.

Droclama. Alle biejenigen, welche an bie im Sopothekenbuche best in ber Stadt Dbrzucto sub No. 141., vormale sub No. 116. belegenen, bem Maurer= meifter Johann Gottfried Grubert und beffen Chefran Glifabeth geb. Schult gehos rigen Grundfinds sub Rubr. III. No. 1., fur ben Dichael Rloß eingetragenen Poft von 500 Athle. an ruckftandigen Raufgelbern und an bas barüber ausgestellte Supotheken-Dokument, bestehend aus einer Ausfertigung bes zwischen bem Michael Rloß als Berfaufer und bem Maurermeifter Johann Friedrich Grubert als Raufer, unterm 5. April 1804, gerichtlich errichteten Rauf-Kontrafts und bem Sypotheten= Refoanitioneschein bes vormaligen Patrimonial - Gerichts von Obraveto gu Rogasen bom 41. April 1804., ale Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, oder fonftige Briefe= inhaber Unspruche zu machen haben, werden aufgefordert, fich damit spatestens in dem auf ben 9. Juli b. 3. Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Dber = Landed. Gerichts = Affeffor Ruhlmeier an hiefiger Gerichtoftelle anftebenben Termine bei Ber= meibung ber Prafluffon ju melben. Camter, ben 15. Marg 1838.

Abnigt. Preuß. Rand- und Grantgericht.

9) Steckbrief. Der unten bezeichnete Dienstjunge Andreas Filipiat hat Gelegenheit gefunden, aus bem biefigen Rriminal-Gefängniffe gu entweichen. Gammt= liche Militair= und Civil-Behorden werden erfucht, auf biefen bes Diebftahle befculbigten Berbrecher Acht gu haben, ihn im Betrefungefalle gu arrefiren und un= ter ficherem Geleit an und abliefern gu laffen.

Signalement. 1) Ramen, Andreas Filipiaf; 2) Stand, Junge; 3) Geburteort, Rarmin , Pleschener Rreifes; 4) Wohnort, Puftfowie Rotot; 5) Religion, fatholifch; 6) Alter, 18 Jahr; 7) Große, unterm Maaß; 8) Saare, bunfelblond; 9) Stirn, bebeckt; 10) Augenbraunen, blond; 11) Augen, blau; 12) Rafe, gewöhnlich; 13) Mund, gewöhnlich; 14) Bahne, voll und gefund; 15) Bart, feinen; 16) Kinn, oval; 17) Geficht, langlich; 18) Gefichtsfarbe, etwas blaß; 19) Statur, flein und unterfett, 20) Sprache, politifch und beutsch'; 21) besondere Rennzeichen, bat auf bem rechten gufe zwei Locher und ift gur Beit mit ber Rrage behaftet.

Bekleibung. 1) Ein grobes Leinwandhembe, 2) eine weiße grobe Leine wandhosen, 3) eine blau tuchene Weste. Krotoschin, ben 5. Juni 1838. Konigliches Land= und Stadt = Gericht.

10) Bekanntmachung. Laut Vertrages vom 16. Mai 1838 haben die am 24. Juli 1837 zu Meseritz getrauten Scheleute, der Gutspächter Carl Schulz und Julie Schulz geb. Hering, die unter ihnen eingetretene Gütergemeinschaft auf Grund des S. 392 Tit. 1. Ib. II. Allgemeinen Landrechts wieder ausgeschlossen.

Trzemefino, den 25. Mai 1838.

Ronigl, Land= und Stabt = Gericht.

Die henriette Wilhelmine Abhner, verehet. Distrikts Kommissarius Grimm und beren Shemann, der Distrikts-Kommissarius Keinrich Leopold Grimm in Mamissch, haben mittelst Shevertrages vom 23. Mai 1838, nach erreichter Großicherigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft der Süter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kennteniß gebracht wird.

Rawitsch, am 30. Mai 1838. Konigt. Preuß. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Henrietta Wilhelmina z Röhnerów zamężna Grimm i małżonek téyże Kommissarz obwodowy Henryk Leopold Grimm w Rawiczu, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Maja 1838 stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 30. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

12) Polizeiliche Bekanntmachung.

A. Die hiefigen Backer werben nachfiehend ihre Backwaaren in bem Monat Juni c. verkaufen:

a) eine Semmel von 12 bis 20 Loth

får 1 Ggr.,

b) für 5 Sgr. ein feines Roggenbrobt von 4 bis 6 Pfund,

c) für 5 Sg. ein mitteres Roggenbrobt pon 6 bis 8 Pfund und

Obwieszczenie publiczne.

A. W miesiącu Czerwcu następnie sprzedawać będą piekarze tuteysiswe towary:

a) bułkę 12 do 20 lótów ważącą za 1 sgr.,

 b) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego pięknego 4 do 6 funtów ważącego,

c) za sgr. 5 bochenek chleba żytnego średniego 6 do 8 funtów waz żącego i d) für 5 Sgr. ein Schwarzbrobt von d) za sgr. 5 bochenek chleba czar-8 bis 11 Pfund,

B. Die hiefigen Fleischer werben nache ftehend ihre Kleischwaaren feil bieten.

1) bas Pfund Rinbfleisch gu 2 Ggr. 6 Pf. bis 3 Sgr. und 3 Sgr. 6 Pf.

2) bas Pfund Schweinefleisch zu 2 Sgr. 6 Df. und 3 Sgr., i po 3 sgr.,

3) bas Pfund Ralbfleifch zu 2 Ggr. 4 Pf. bis 2 Sgr. 6 Pf. und 3 Sgr.

4) bas Pfund Schopfenfleisch ju 2 Sgr. 4 Pf., 2 Sgr. 6 Pf. und 3 Sgr.

Die einzelnen Verfaufspreise fowohl ber Fleischer als ber Backer, find aus ben burch bas unterzeichnete Polizei = Direkto= rinm befiatigten Zaren, bie ein jeber Bere, faufer auszuhängen verpflichtet ift, zu erfehen.

Posen, ben 7. Juni 1838. Ronigl. Rreis= und Stabt=Po=

nego 8 do 11 funt. ważącego.

B. Rzeźnicy tuteysi następnie sprzedawać będą swe towary miesne:

1) funt wolowiny po 2 sgr. 6 fen. 3 sgr. i po 3 sgr. 6 fen.,

2) funt wieprzowiny po 2 sgr. 6 fen.

3) funt cielęciny po 2 sgr. 4 fen. 2 sgr. 6 fen. i po 3 sgr.,

4) funt skopowiny po 2 sgr. 4 fen.,

2 sgr. 6 fen. i po 3 sgr.

Poiedyńcze sprzedaż ceny tak rzeźników iako téż i piekarzy wyczytać można z taxów przez podpisane Dyrektorium policyi potwierdzonych, które wywieszać każdy sprzedający zobowiązanym iest,

Poznań, dnia 7. Czerwca 1838. Król. Dyrektoryum Policyi ligei = Direttorium. miacta i powiatu,

13) Auction. Um 22. Juni b. 3., Bormittags um 11 Uhr, follen in bem Dorfe Uzarzewo bei Schwersenz folgenbe Gegenftanbe, als: filberne Loffel, Den= bles, Pferbegeschirr, eine Chaise, eine Britichte, ein Jagbichlitten, 40 Schopfe, 40 Mutterjahrlinge und 5 Schweine bfe fentlich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Begahlung verkauft werben. Schroba, ben 2. Juni 1838.

Fraisse, Muffione-Commiffarius.

Aukcya. Nadniu 22. Czerwca r. b. przed południem o godzinie II. we wsi Uzarzewie pod Swarzędzem następuiące przedmioty, iako to: łyżki srebrne, meble, szory na konie, kolaska, bryczka, sanki, 40 skopów, 40 owiec maciorek i 5 świn, naywięcey daiącemu ża gotowa zaraz zapłatą publicznie sprzedane być maią.

Szroda, dnia 2. Czerwca 1838.

Fraisse. Kommissarz aukcyiny. 14) Die auf Befehl ber Koniglichen Kommandantur auch in diesem Sommer zu errichtende Schwimme Anstalt für die hiesige Garnison wird den 18. d. M., wenn es die Witterung erlaubt, eröffnet, und konnen sich auch Gymnastal Schüler oder andere junge Leute vom Sivil, welche das Schwimmen zu erlernen winschen, den Schwimme-Unterricht fortsetzen oder auch als geübte Schwimmer unter Aussicht schwimmen wollen, vom 12. d. M. ab, jedoch nur Nach mit tags von 4 bis 15 Uhr, beim Rechnungssührer des 18. Regmts. Lieut. Tig I., Gerberstraße No. 54 (2ten Stock), zum Einschreiben in die Schwimmliste melden, woselbst auch das Nahere wegen Benufung der Anstalt zu erfahren ist. Nichteingeschriebene werden keisnenfalls bei der Anstalt zugelassen. Posen, den 9. Juni 1838.

Die Direktion ber Garnifon. Schwimm = Unftalt.

Tig I., Lient, und Rechnungsführer.

v. Wietersheim, Lieutenant.

15) Ein auf bem Bege nach dem Sichwalbe gefundener Regenschirm, kann von dem fich legitimirenden Eigenthumer in ber Zeitungs-Erpedition von B. Decker & Comp. in Empfang genommen werben.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>25. Mai                                                                     |                                                                        | Montag den 28. Mai                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mittwoch den<br>30- Mat |                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                     | von<br>Miragrof.                                                                           | bis<br>Rthfgr. pf.                                                     | von<br>Mr.fav.vf                                                    | bis :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non<br>Rir.fgr.pf. R    | bis<br>r.far.vf. |
| Reizen der Scheffel | 1 27 6<br>1 10 - 27 6<br>- 24 - 6<br>- 27 6<br>- 24 - 6<br>1 5 - 13 - 10 - 23<br>5 90 - 16 | 1 12 6<br>1 26 —<br>1 7 6<br>1 4 —<br>1 12 —<br>25 6<br>5 25 —<br>17 — | 1 27 6<br>1 15 —<br>27 6<br>27 6<br>1 7 6<br>1 10 —<br>23 —<br>16 — | 1 17 6<br>1 4 6<br>1 1 10 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 |                         | 17 6<br>         |